## u

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 12. September 1833.

Angefommene Fremde vom 10. September 1833.

Hr. Pachter v. Mosczynöfi aus Otoczno, Hr. Pachter v. Szczepfowöfi aus Trzemeszno, Frau v. Urbanowöfa aus Targowa Gorfa, I. in No. 154 Büttelstr.; Hr. Pachter Klutowöfi aus Xions, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Gutöb. v. Roszutöfi aus Grotfowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutöb. Sturzel und Hr. Affessor Künzel aus Meseritz, Hr. Pachter Pfulicz aus Bielejewo, Hr. Erbherr Guldrzynöfi aus Gräß, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Bürger Lawicki aus Buf, I. in No. 168 Basserstraße; Hr. Oberförster Kurnatowöfi aus Obrzydo, Hr. Sefretair Schillmann aus Strzelno, Hr. Kaufm. Hammacher aus Thorn, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutöb. Parczewöfi aus Deigž, I. in No. 384 Gerbersstraße; Hr. Gutöb. Baron v. Seibliß aus Rzbczyn, Hr. Gutöb. Wodpol aus Obosrydf, I. in No. 99 Halbtorf; Hr. Gutöb. v. Sforaszewöfi aus Bysoto, Hr. Ries mermeister Dorn aus Mifuszewo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Oberprediger Schönborn aus Meseritz, I. in No. 223 Taubenstraße; Hr. Dek. Commist. Jensch und Hr. Protofolisährer Sucharssi aus Schönlanke, Hr. Lieut. Orlowins aus Samter, Hr. Eigenthümer Hagemeister aus Pripsowo, I. in No. 165 Will. Str.

Zekanntmachung. Die Lieferung ber Schreibmaterialien und sonstigen Kanzleibedürfnisse des Landgerichts, welche jährlich ungefähr 200 Mies Kanzleis, 205 Mies Concepts, 15 Mies Uktens beckels, 3 Mies Packs und 16 Buch koschpapier, 260 Stück Heftnabeln, 181 Zaspeln Zwirn, 344 Bund Keders posen, 129 Quart schwarze, 1 Quart rothe Dinte, 48 Pfund Siegellack, 8 Duzend Bleististe, 82 Stück Roths Obwieszczenie. Dostawa materyałów piśmiennych i innych potrzeb kancellaryinych, wynoszących rocznie około 200 ryzów kancellaryinego, 205 ryzów konceptowego papieru, 15 ryzów papieru na okładziny do akt i 3 ryzów do pakowania, 16 liber bibuły, 260 sztuk igieł, 181 ścienników nici do szycia akt, 344 pęków piór, 129 kwart czarnego i I kwartę czerwonego atramentu, 48

stifte, 113 Loth Seibe, 10800 Stud große, 46570 Stud kleine Oblate, 262 Pfund Bindfaden betragen, beggleischen die Lieferung ber nöthigen Typensober Steindrucksachen und des dazu gehörigen Papiers, bestehend jährlich in eirea 8 Mies klein Kanzleis, 28 Ries klein Concepts, 9 Ries Median = Ranzleis, 2 Ries Royal = Concept = und 41 Ries Median = Conceptpapier, soll für die Zeit dreier Jahre, vom 1. Januar 1834 ab, im Wege der Licitation dem Mindests fordernden überlassen werden.

a. a.

hierzu wird ein Termin auf ben 8 ten October d. J. Wormittags um i Uhr vor dem Landgerichts-Rath Roscher anberaumt, zu welchem diejenigen, welche sich dieser Lieferung unterziehen wollen, eingeladen werden.

Die Bedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen werben,

Pofen, ben 1. September 1833. Ronigl. Preug. Land=Gericht.

Koiktalcitation. Nachdem über ben Nachlaß des am 23. Spibr. 1808 zu Kossten verstorbenen, bei dem ehemal. Landsgerichte daselbst angestellt gewesenen Kosmornik Onuphrius Laskowski auf den. Antrag des Fiskus durch die Berfügung vom heutigen Tage der erkschaftliche Lisquidationsproces erdsfnet worden, so

funtów laku, 8 tuzinów ołowków, 82 sztuk ołowków czerwonych, 113 łotów iedwabiu, 10,800 sztuk wielkich, 46,570 sztuk małych opłatków, 262 funtów szpagatu; niemniéy dostawa potrzebnych drukowych czyli litografowanych rzeczy i potrzebnego do tego papieru, wynosząca rocznie około 8 ryzów kancellaryinego małego, 28 ryzów konceptowego małego, 9 rozów kancellaryinego średniego, 2 ryzów regałowego konceptowego, i 41 ryzów konceptowego średniego papieru, ma bydź na czas trzyletni od 1. Stycznia r. 1834. poczynaiąc, drogą licytacyi naymniey żądaiącemu wypuszczoną.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 8. Października r. b. o godzinie 11. przed południem przed Sędzią Ziemiańskim Roescher, na który maiące chęć podięcia się téy dostawy ninieyszém się wzywaią.

Warunki w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 1. Września 1833, Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 23. Września 1808 w Kościanie zmarłego przy tamteyszym bywszym Sądzie Ziemiańskim ustanowionego Komornika Onufrego Laskowskiego, na wniosek Król. Regencyi w Poznaniu rozporządzeniem z dnia dzisieyszego pro-

werben bie unbekannten Glaubiger bes Gemeinschuldners bierdurch offentlich auf= gefordert, in dem auf ben 8. Dcto= ber c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichts = Referendarius Reimann angefetten peremtorifchen Ter= min entweder in Perfon ober burch ges fetlich julaffige Bevollmachtigte zu ers fcheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberungen umftanblich anzuzeigen, bie Dolumente, Brieffchaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, um bas Nothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, baß bie im Termin ausbleibenden und bis ju bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger von ber Maffe noch ubrig bleibt, wer= ben verwiesen werben. Uebrigens brin= gen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mabraunehmen perhindert werden, oder benen ce hie= felbst an Bekanntschaft fehlt, die Juftig-Commiffarien Fiedler, Galbach und Mittelftadt als Bevollmachtigte in Bor= fchlag, bon benen fie fich einen gu er= mablen und benfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Fraustabt, ben 10. Juni 1833.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

cess sukcessyino-likwidacyiny otwo. rzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtoryczny m na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Reimann Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili. ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokółu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znajomości zbywa, Salbach i Mittelstädt Ur. Fiedler. Kommiss. sprawiedl. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebna plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 10. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Woiktalcitation. Auf ben Antrag eines Reolgläubigers ift heute über die Raufgelder der im Krotoschiner Kreise bezlegenen, dem von Nieswiastowski gehörig gewesenen Herrschaft Borek der Liquidatiz onsprozeß erbffnet. Alle etwanige unbezkante Gläubiger, die an gedachtes Gut oder dessen Kaufgeld Real Ausprüche zu haben vermeinen, namentlich;

- a) die Conftantin Zupansfische Erben,
- b) bie Lippmann Geligsche Erben,

für welche im Sppothekenbuche Forberun= gen eingetragen find, werden hiermit vor= gelaben, folde in bem am 8. Ditober b. J. Bormittags um 10 Uhr in uns ferm Geffionegimmer bor bem herrn Res ferendarius Ruhne angesetten Termine anzumelden und nachzuweisen. Geber, ber ausbleibt, wird mit feinen Unfpruchen an die genannte Berrichaft und die Raufgelber berfelben ausgeschlossen und ihm Rucklichts berfelben ein ewiges Stillschweis gen, fowohl gegen ben jefigen Gigenthus mer ber herrschaft, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, aufgelegt werden. Denen, welche bier unbefannt find, bringen wir als Mandatarien Die Juftig = Commiffa= rien Landgerichts = Rath Gregor, Juftig= Commiffione = Rath Dilasti und Diglofte= wick in Borfcblag.

Krotofchin, ben 7. Juni 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht,

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad summą szacunkową maiętności Borkowskiey w powiecie Krotoszyńskim położoney, do Ur. Nieświastowskiego dawniey należącey, dziś process likwidacyjny otworzonym został. Wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonych lub do summy szacunkowey tychże pretensye rzeczowe mieć sądzą, a mianowicie:

a) sukcessorowie Konstantego Żupańskiego,

b) sukcessorowie Lippmann Selig, dla których w księdze hypoteczney pretensye są zapisane, zapozywaią się ninieyszém, aby pretensye w terminie dnia 8ego Października r. b. przed Deputowanym Ur. Kuhne Referendaryuszem zameldowali i udowodnili. Każdy niestawaiący z pretensyami swemi do maiętności rzeczoney i do summy szacunkowéy mieć mogacemi wykluczonym i wieczne w téy mierze iemu tak względem teraźnieyszego dziedzica maiętności, iak względem wie. rzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie

Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości nie maiącym UUr. Gregor, Pilaski, Pigłosiewicz, na pełnomocników się przedstawiaią.

Króloszyn, d. 7. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Ueber die Rauf= gelder bes im Plefchner Kreife belegenen Guts Twardowo, welches bem leo von Mierzewelli gebort bat, und im Bege ber Exefution verfauft worben, ift beute ber Liquidations = Progeß eroffnet. Es werden baber alle unbefannten Glaubis ger, welche an bas genannte Gut ober beffen Raufgeld irgend einen Unfpruch ju baben vermeinen, insbefondere die Frang v. Dledefifden Erben, namlich die Frangista v. Dledefaverehel. v. Roszucta modo beren Erben und bie Marianne von Dlebefa, fur welche Erben im Sypothe= fenbuche eine Forberung eingetragen ift, hierdurch vorgeladen, in dem auf den 8. Detober c. a. Vormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Land = Gerichte = Rath Rufchte in unferm Geffionegimmer an= gefetten Termine zu erscheinen, und ihre Anspruche anzumelben und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, baß bie Musbleibenden mit ihren Unipruchen an bas Gut Twardowo und beffen Raufgelder, werden ausgeschloffen und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer als auch gegen bie Glaubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll. Denen, welchen es hier an Bekanntichaft mangelt, werden ber 3. C. R. Pilasti und ber J. C. v. Arnger als Mandatarien vorgefchlagen.

Krotoschin, den 25. Mai 1833.

Abnigi. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad snmma szacunkowa dobr Twardowa, w powiecie Pleszewskim położonych, które do Leona Mierzewskiego należały a w drodze exekucyi sprzedane zo. staly, process likwidacyiny otworzonym został. Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonych lub summy szacunkowéy tychże iakakolwiek pretensyą mieć sądzą, w szczególności zaś sukcessorowie Franciszka Oledskiego, mianowicie Franciszka Oled. ska zamężna Koszucka, teraz iéy sukcessorowie i Maryanna Olędska, dla których sukcessorów pretensya w księdze hypoteczney iest zapisana, aby w terminie dnia 8. Październikar.b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w izbie posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym się stawili i pretensye swoie zameldowali i udowodnili, pod ostrzeżeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do dóbr Twardowa i summy szacunkowéy wykluczeni i wieczne w téy mierze, tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie.

Wierzycielom w mieyscu tuteyszem znaiomości nie maiącym UUr. Pilaski i Kryger na pełnomocników się przedstawiają.

Krotoszyn, dnia 25. Maia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Proklama. Im Hypothekenbuche ber bem Johann Gottlieb Quandt gehöris gen im Wyrsitzer Kreise belegenen sogenannten Wydor- Mühle ist Rubr. III. No. 2 die Summe von 400 Kthl. eingestragen, welche ber frühere Besitzer Gottslieb Zornow laut gerichtlicher Obligation vom 3. April 1806 von dem Prediger Weise zu Grabowo geliehen hat.

Diese Post ist zwar an den Glaubiger zurückgezahlt, sie kann aber im Sypposthekenbuche noch nicht gelöscht werden, da das Schuld = Instrument, welches der Tornow zurückempfangen, bei einem ihn später zu Dydyn bei Posen betroffesnen Brande angeblich vernichtet worden, und also zuvörderst amortisit werden muß.

Auf ben Untrag bes jetigen Befigers ber Wydor = Mufle werden daher alle die= jenigen, welche an bie gebachte Gumme bon 400 Athl. und bas barüber am 3. April 1806 ausgestellte Schuld = Dofu= ment, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe = Inhaber Un= fpruche haben, biermit offentlich vorge= laben, biefelben in bem auf ben 26. Oftober 1833 Vormittage um 10 Uhr vor bem Referendarius Mittelftabt anberaumten Termin anzumelben und gu bescheinigen, widrigenfalls fie damit pra= fludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch nach erfolge ter Rechtsfraft bes Praflufione = Erfennt=

Proclama. W księdze hypoteczney młyna tak zwanego Wydormühle w powiecie Wyrzyskim położonego, do Jana Bogumiła Quandt należącego, zaintabulowana iest w dziale III. pod Nro. 2. summa 400 Tal, którą dawnieyszy posiadacz Bogumił Tornow według sądowey obligacyi z dnia 3. Kwietnia 1806. od Xiędza Weise w Grabowie pożyczył był.

Pozycya ta spłaconą wprawdzie została wierzycielowi, lecz z księgi hypoteczney wymazaną ieszcze być nie może, ponieważ instrument na nią wystawiony, który Tornow napowrót odebrał, przyskazyi dotkniętey go późniey w Pydyniu pod Poznaniem pogorzeli podobno zaginął i z tego powodu nasamprzód umorzony być musi.

Na wniosek teraźnieyszego posiadacza młyna Wydor wzywaią się przeto ninieyszém publicznie wszyscy ci, którzy do rzeczonéy summy 400 Tal. i do wystawionego na nia obligu z dnia 3. Kwietnia 1806. iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni listowni pretensye maią, ażeby takowe w terminie dnia 26. Października 1833. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sadu naszego Ur. Mittelstaedt wyznaczonym podali i udowodnili, inaczéy bowiem z pretensyami swemi wykluczeni i pod względem takowych wieczne milczeniffes die Loidung im Sypothekenbuche bewirkt werden foll.

Schneibemuhl, ben 30. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nie nałożone im będzie, tudzież po nastąpioney prawomocności wyroku prekluzyinego, exintabulacya w księdze hypoteczney uskutecznioną bydź ma.

Piła, dnia 30. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise belegene, ber Wittwe Johanna Christine Esfer zugehörige Erbspachts. Borwerk Goryszewo, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 7988 Athl. 13 Sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir brei Bietunge-Termine auf

ben 19. Oftober c.,

ben 21. Dezember c., und ben 22. Februar f.,

wovon der lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichts Referendarins Gillischewski Morgens um 9 Uhr allhier angesetht, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnesen, den 27. Juni 1833.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Folwark wieczysto-dzierzawny Goryszewo w powiecie Mogilińskim położony, do wdowy Joanny Krystyny Esser należący, który na 7988 Tal. 13 sgr. sądownie oceniony, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 21. Grudnia r. b. i

na dzień 22. Lutego r. prz., z których ostatni peremtoryczny iest, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Gillischewskim Referendaryuszem w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registratus rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 27. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poitralladung. Ueber bas Rauf= gelo bes bem Dberftlieutenant Ignag von Dobrogonefi gehörigen, im Gnefener Rreife belegenen Guts Leeniemo, ift auf ben Untrag ber Mealglaubiger ber Rauf= gelber-Liquidatione-Projeg bei und eroff= net morden. Es werden baber alle un= befannten Glaubiger, welche Unfpruche an bas Gut und beffen Raufgelo haben, hiermit porgelaben, fich fpateftens in bem auf ben 19. Oftober c. por bem Deputirten herrn Landgerichts = Uffeffor Lehmann Bormittags um 9 Uhr bier= felbft anberaumten Termine entweber personlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu melden, und ihre Unfpruche nachzuweisen, unter ber Ber= warnung, baf alle ausgebliebenen Glau= biger mit ihren Unspruden an bas Gut und beffen Raufgeld prafludirt und ihnen damit fowohl gegen ben Raufer bes Guts als die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt werden foll, ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Auch wird der seinem Aufenthalte nach unbekannte Gemeinschuldner Jgnaß von Dobrogonski, behufd Wahrnehmung seis ner Gerechtsame, hiermit bffentlich mit dem Bedeuten vorgeladen, daß bei seisnem Ausbleiben ihm ein Litid-Curator bestellt werden wird.

Gnefen, ben 14. Juni 1833.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkowa dóbr Leśniewa w powiecie Gnieżninskim położonych, Pulkownika Ignacego Dobrogovskiego własnych, został na wniosek wierzycieli realnych process likwidacyiny otworzonym. Zapozywa się dla tego wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do tych dóbr lub summy szacunkowéy maia pretensye, iżby się naypóźniey w terminie na dzień 19. Października r. b. na godzinę 9tą zrana przed Delegowanym Assessorem Lehmann albo osobiście, lub też przez pełnomocników prawnie dozwolonych zgłosili, i pretensye swe udowodnili, z tém ostrzeżeniem, że wszyscy wierzyciele niestawaiący z pretensyami swemi do dóbr i teyże summy szacunkowéy, i im przeto ku nabywcy dóbr, iako też ku wierzycielom, pamiędzy których summa szacunkowa ma bydź podzielona, nakazaném bedzie wieczne milczenie.

Także zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomy wspólny dłużnik Ignacy Dobrogoyski celem dopilnowania praw swych z tém oświadczeniem, że w razie niestawienia się, przydanym mu będzie litis kurator.

Gniezno d. 14. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mo. 219. des Posener Intelligenz Blatts.

Foittalcitation. Ueber ben Rach= laß des zu Granbowo QBodfi im QBrefchener Rreife verftorbenen Gutspachters Roch v. Czachorefi ift auf ben Untrag feiner Glaubiger ber Concurs heute eroff= net worden, und es ficht jur Ummelbung und Ausweifung der Anspruche ber Glaubiger, ein Termin auf ben 23. D.tto= ber c. vor bem Deputirten Geren Uffeffor v. Etrawinsti Morgens um 9 Uhr bierfelbft an, ju welchem die unbefann= ten Glaubiger unter ber Berwarnung vorgeladen werden, daß die Ausbleiben= ben mit allen ihren Umforderungen an bie Maffe praffudirt und ihnen beshalb ge= gen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Snefen, ben 26. Juni 1833. Ronig L. Preug, Landgericht.

Bekanntmachung. Daß ber Tuche machermeister Bernhard Pilaczyk aus Mt-Tirschtiegel und die unverehelichte Catharina Henczynöka aus Neutomykl mittelst Chevertrages vom 8. Juni d. J. die Gemeinschaft: der Guter und besterwerbes für ihre kunftige Che ausgesichlossen haben, wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meferit, ben 11. August 1833.

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli został nad pozostałym maiatkiem niegdy Rocha Czachorskiego dzierzawcy w Grzybowie Wodki, powiecie Wrzesinskim zmarłego, konkurs dziś otworzonym, i w terminie do wykazania i zameldowania pretensyi na dzień 23. Października r. b. przed Deputowanym Ur. Strawińskim Assessorem zrana o godzinie 9tey tu w mieyscu wyznaczony, na który niewiadami wierzyciele pod tem ostrzeżeniem zapozywaią się, iż niestawaiący z swemi pretensyami do massy wykluczonemi zostaną i przeciw innym wierzycielom wieczne nakazane im będzie milczenie.

Gniezno d. 26. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomośći, iako Bernard Piłaczyk z Trzciela i niezamężna Katarzyna Henczyńska z Tomyśla, kontraktem przedślubnym z
dnia 8. Czerwca r. b. wyłączyli w
przyszłem swem maleństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 11 Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Dublikandum Die verwittwete Löffmann Minna geborne Salomon und ihr verlobter Hirsch Abraham hleselbst haben in dem vor Eintriff der She vor und errichteten Nertrage die Gemeinschaft der Guter, mit Einschluß des Erwerbes, ausgeschlossen, welches hierdurch zur Wissenschaft des Publikums gebracht wird.

Schonlante, den 30. Juni 1833. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Caroline Marten und August Löfler hiefelbst haben in dem vor Eintritt der She vor und errichteten Vertrage sowohl die Gemeinschaft der Guter, wie auch die des Erwerbes, unter sich ausgeschlossen, welches auf ihren Antrag zur Kenntuiß des Publikums gebracht wird.

Schonlante, ben 27. Juni 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Deranntmachung. Daß die Frau Dorothea Müller geborne Kretschmer hierselbst nach erlangter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit ihrem Ehemanne, bem hiefigen Kausmann Eduard Gustab Friedrich Müller, ausgeschlossen hat, dies wird zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Frauftadt, ben 3. August 1833. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, że Mina owdowiała Leffmann i Hirsch Abra: ham iéy zaślubiony, tu ztąd, przez rozporządzony układ przed nami, przed wniyściem w stan małżeński wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, d. 30. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, że Karolina Marten i August Loeffler tu ztąd przed wniyściem w stan małżeński przez rozporządzony przed nami układ wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, d. 27. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż Dorothea Mueller urodzona Kreczmer, po doszłey pełnoletności wspólność maiątku i dorobku z małżonkiem swoim Eduard Gustaw Frederyk Mueller kupcem tuteyszym zamieszkałym, wyłączyła.

Wschowa, dnia 3. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der in Roftworowo am 30. September c. zum Berkauf der 100 Stud Schafe anberaumte Termin wird hiermit aufgehoben.

Pofen, ben 10. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftationsparent. Das zum Nachlasse ves Glashütten-Pachters Gottfried Kaboth gehörige, in dem Dorse Swieca im Fürstenthum Krotoschin und dessen Rentamte Adelnau unter No. 2 belegene, aus 126 Morgen 142 Muthen Flächenraum bestehende Erdpachtsschund sim Ban begriffenen Etsenhütte, zusammen auf 2524 Athl. 2 Ggr. 11 Pf. gerichtlich abgeschäft, soll in den auf

ben 18. Movember 1833, der 20. Januar und den 20. Marz 1834,

vor dem Justigrath Prassch in unserem Instruktionszimmer anberaumten Termisnen, welche um 10 Uhr Dormittags beginnen, und von denen der letzte persemtorisch ist, biffentlich meistbietend verskauft werden, wozu zahlungsfähige Kaufslussige hiermit eingeladen werden.

Die Tare ift in unserer Registratur

Rrotofchin, ben 27. Juli 1833. Burftlich Thurn=und Taxisfches Fürftenthums-Gericht.

obwieszczenie. Termin w Rostworowie dnia 30. Września r. b. do sprzedaży 100 sztuk owiec wyznaczony, zniesiony został.

Poznań, d. 10. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent snibhastacyjny. Należące do pozostałości niegdy dzierzawcy szklaney huty Gottiryda Kaboth, w wsi Swiecy w Xiestwie Krotoszyńskiem i tegoż obwodzie ekonomicznym Odolanowskim pod Nrem. 2. położone, z 126 morgow 142 prętów składające się mieysce wieczystodzierzawne, wraz zdomem mieszkalnym i hutą żelazną ieszcze się budującą, ogolnie na 2524 Tal. 2 sgr. 1 fen. sądownie oszacowane, w terminach na

dzień 18. Listopada 1833, dzień 20. Stycznia 1834, i dzień 20. Marca 1834,

przed Sędzią Pratsch w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonych, które się o godzinie 10. przed południem zaczynać będą, i z których ostatni peremtoryczny iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma, do czego ochotę kupna i do zapłaty zdolność mających ninieyszem zapezywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

-Krotoszyn, dnia 27. Lipca 1833. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Beste neue holl. Voll-heringe à 2½ Egr., und neue Matjes-heringe à 1½ Egr. pro Stud, schone saftreiche Citronen à 3½ — 4 Athl. pro 100, eben so neue Sardellen, wie auch den beliebten Limburger Sahn-Kase zu möglichst billigen Preisen empfiehlt bestens. F. H. Peiser,

Jefuiter= und Bafferftragen = Ede.

Lichte, welche Acht Nachte brennen. Die Haupt-Niederlage von ben von mir neuerfundenen Lichten, auch zu Nachtlichten zu gebrauchen, ist für das Großherzogthum Posen bestimmt bei dem Kaufmann J. Mendelfohn unter dem Nathhause allda, und zu dem Preis von 13½ Sgr. für das ganze Jahr festzgeset.

30h. Nuppert aus Forstweiler bei Ellwangen.

Bur Barnung bringt Unterzeichneter hiermit zur diffentlichen Kenntniß, baß er keine Schulden oder Verbindlichkeiten, die seine jest großiährig gewordene Ehefrau Sophie (Sorel) Weil geb. Rothholz ohne seine Genehmigung und Zuziehung eingehen wird, sie mogen für entnommenes baares Geld oder gekaufte Waaren, oder Lebensbedürsnisse entstanden senn, annehmen, noch bafür auftommen wird. Rogasen, den 8. September 1833.

Meyer Chein Weil.

Wezwanie. 1) Bartłomiey Rutkowski, miał być podobno w insurrekcyi za Kościuszki i od tego czasu nie można mieć dokładney o nim wiadomości. 2) Tomasz Rutkowski, kapitan w pułku 12. X. Warszawskiego. Od cofania się Francuzów w roku 1812. nie masz żadney o nim wiadomości. 3) Wincenty Rutkowski, zostaiący w powstaniu polskiem w r. 1831. i odtąd nie masz o nim żadney wiadomości. 4) Salomea z Rutkowskich, zameżna Dobrzańska, od lat kilkunastu niewiadoma z pobytu i życia. Wzywam publicznie, aby powyższe osoby lub ich prawni sukcessorowie, zgłosili się do niżey podpisanego na piśmie z dokładną legitymacyą, i o swym pobycie donieśli naydaley do Ś. Jana w r. 1834., inaczey zostaną uważani za nieżyjących. Adres ma być do Biezdrowa p. Poznań, Szamotuły, pod Wronkami. Biezdrowo, dnia 10. Września 1833.

X. Rutko wski, Proboszcz Biezdrowski.

Storagiola, den 27. San reto.